# Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Bziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

22. Janner 1864.

nir, do

fery

ntno

Nro 17.

22. Stycznia 1864.

Rro. 7667. Bom f. f. Kreisgerichte zu Złoczów mirb hiemit dur allgemeinen Kenntniß gebracht, es merbe über Ansuchen bes f. f. Lemberger Landesgerichtes vom 3. Februar 1862 3. 5104 bie erctutire Feilbiethung bes ehemals bem Gerrn Christof v. Strzelecki, nunmehr bem Grn. Israel Roth gehörigen Gutes Zarwanica, Złoczower Kreises jur Befriedigung ber Forderung bes orn. M. Rachmiel Mieses witer Franz Krausneker im Betrage von 750 fl. KM. sammt 5% Intereffen vom 17. Ceptember 1850 und Gerichtekoften pr. 5 fl., 10 ft. 3 fr. öft. W. und 10 fl. 46 fr. öfterr. B. unter den, mittelst biergerichtlichen Gbiftes vom 16. Oftober 1861 3. 5436 fundgemach= ten Bedingungen mit ber einzigen Abanberung ausgeschrieben, baß nach fruchtlos verstrichenen zwei ersten Ligitazionsterminen biezu gegegenwartig nur ein einziger Ligitagionetermin auf ben 18. Marg 1864 um 10 Uhr Bormittags festgesett wird, an welchem bieses Gut auch unter tem auf 37846 fl. 62 fr. oft. Währ. ermittelten Schätzungs-werthe um mas immer für einen Preis hiergerichts hintangegeben merten mirb.

Bon biefer Lizitazionsausschreibung merben beibe Partheien wie auch sammtliche Sypothekargläubiger und namentlich alle jene, benen biefer Feilbiethungebescheid aus mas immer für einem Grunde nicht Angestellt nerden konnte, oder welche nach bem 6. April 1861 an Die tadttafel gelangt find, burch ben ihnen bereits früher bestellten Rurafor frn. Abvofaten Dr. Mijakowski, endlich ber unbefannten Orts fich aufhaltende Sppothefargläubiger Johann Kopaczyński burch den Rurator frn. Abvotaten Josef Skalkowski verständigt.

Złoczów, am 31. Dezember 1863.

E d y k t.

Nr. 7667. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek wezwania c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 3. lutego 1862 do 1.5104 przymusowa sprzedaż dóbr Zarwanica w cyrkule Złoczowskim położonych, dawniej p. Krzysztofa Strzeleckiego, teraz do p. Izraela Roth należących, na zaspokojenie pretensyi p. M. Rachmiela Miezesa przeciw p. Franciszkowi krausnecker wywalczenej w kwocie 750 zł. m. k. z procentami po 5% od 17. września 1850 i kosztów egzekucyjnych 5 zł., 10 zł. 3 kr. i 10 zł. 46 kr. w. a. pod warunkami tutejszym edyktem z dnia 16. Pazdziernika 1861 do l. 5436 ogłoszonymi, z ta jedną odmiana rozpisuje się, że gdy poprzednicze dwa licytacyjne termina bezskutecznie spelzły, na teraz w tym celu jeden termin na 18. marca 1864

za jakabadź cene w drodze licytacyi sprzedane zostaną. O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamiaja się obydwie strony, Jako też wszyscy hypoteczni wierzyciele, a mianowicie owi wierzyciele, któryn by niniejsze uwiadomienie z jakiej bądź przyczyny doreczonem być nie mogło, lub którzy po dniu 6. kwietnia 1861 do łabuli weszli, przez edykta i kuratora im już poprzod w osobie p.

na godz. 10. zrana wyznacza się, w którym te dobra nizej warto-ści szacunkowej w kwocie 37846 zł. 62 kr. w. a. wyrachowanej,

adwokata Mijakowskiego postanowionego.

Złoczów, dnia 31. grudnia 1863.

(126)Kundmachung.

Mro. 19856. Nom f. f. Lemberger Lanbekgerichte in Strafaden nird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß die meitere Berbreitung und Beröffentlichung ber in Lemberg in Drud und Berlag bes Kornel Piller erichienenen, ben Thatbestand bes Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube nach S. 66 St. G. in Berbindung mit ter h. Justig- Deinisterial-Berordnung vom 19. Ottober 1860 in fich enthaltenten Brofchure "Poglad na wypadki w Polsce pod pano-waviem rossyjskiem od roku 1860. Lwow 1863." mit Urtheil biefes f. f. Lantcegerichtes vom 18. Janner 1864 Bahl 19856 verbothen murbe.

Lemberg, am 18. Janner 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 19856. C. k. sad krajowy w sprawach karnych w Lwo-wie niniejszem do publicznej wiadomości podaje, że dalsze rozpowszechnienie drukiem i nakładem Kornela Pilera we Lwowie wy-821ej brozury pod napisem: "Poglad na wypadki w Polsce pod pa-Nowaniem rossyjskiem od roku 1860. Lwów 1863" jako istotę czynu zbrodni zakłócenia spokojności publicznej w myśl § 66 ustawy karnej, łącznie z rozporządzeniem ministerstwa sprawiedliwości z dnia 19. października 1860 w sobie zawierająca, wyrokiem tutejszego c. k. sadu z dnia 18. stycznia 1864 do l. 19856 zakazane zostało. Lwów, duia 18. stycznia 1864.

G b i t t.

Dro. 1588. Bon bem f. f. Landes : ale Santelegerichte in Lemberg wird bem abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten

Franz Wenzel mit diefem Gbifte bekannt gemacht, daß auf Ansuchen bes Aron Losch mit h. g. Bescheide vom heutigen Tage die Bahlungs-Auflage über die Bechfelfumme 2100 ft. oft. 2B. auf Grund des von ihm afzeptirten Bechfels vom 15. März 1863 erlaffen murbe.

Da der Wohnort bes Franz Wenzel als Afgeptanten biefes Bechsels unbekannt ift, fo wird bemfelben jum Kurator ber Lantesgecichte - Abvofat Dr. Roinski mit Cubstituirung bes Landesgerichte-Abvokaten Dr. Duniecki auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. gandes- als Sanbelsgerichte.

Lemberg, am 13. Jänner 1864.

Konfure-Kundmachung.

Mro. 414. Bu befegen: Gine Sauptamte-Kontroloreftelle bei ber Sammlungekasse in Sambor, in ber X. Diatenflasse, mit dem Ge-halte jährlicher 945 fl., dem 10% Quartiergelte und Rauzionspflicht. Gesuche find insbesondere unter Nachweisung der Prufungen

aus ber Ctaaterechnungewiffenschaft und ben Raffavorschriften, bann ber Renntnig der gantesfprachen, binnen 4 Bochen bei ter Finang= Bezirfe-Direfzion in Sambor einzubringen.

Muf geeignete Disponible Beamte mirb vorzugemeife Rucfficht

genommen.

Bon ber f. f. Finang-Lantes-Direkzion. Lemberg, am 9. Janner 1864.

Kundmachung.

Mro. 520. Am 3. Februar I. J. um 10 Uhr Bormittage merben bei ber gefertigten Poft-Direkzion verschiedene aus unanbrings lichen Fahrpost Retoursendungen herrührende Gegenstände im Versteis gerungswege veräußert werden.

Wozu Kauflustige eingelaben werben.

Bon der f. f. galig. Poft Direfgion.

Lemberg, am 17. Janner 1864.

(124)

Mro. 5800 - 6330. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaroslau mird dem unbefannten Orts abwesenden Ziszko Katz befannt gegeben, daß Majer Robinsohn gegen ihn unterm 28. Juli 1863 Bahl 3400 eine Klage megen Bahlung pr. 1300 fl. öst. 28. f. N. G. h. g. überreicht und um richterliche Gilfe gebeten habe, worüber mit bem Beicheibe vom 31. Dezember 1863 Bahl 5800 eine Tagfahung gur Streitverhandlung mit bem fur ben Belangten jum Kurator auf Gefahr und Roften bes Belangten aufgestellten hiergerichtlichen Lans bee-Aldvofaten Dr. Chamaides auf ben 30. Marg 1864 um 10 Ubr Wormittags festgefest murbe.

Da der Wohnort des belangten Ziszko Katz unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgefordert, entweder bei obiger Tagfagung perfonlich, ober burch einen legitimirten Bevollmächtigten ju erfcheinen, ober feine Bebelfe bem ernannten Aurator mitzutheilen, und überhaupt alle gur feiner Beitheidigung nach tem summarischen Berfahren erforderlichen Schritte vorzunehmen, midrigenfalls ber Belangte bie aus ber Berabfäumung entstehenden Folgen fich selbst zuzuschreiben haben wird. Bom f. t. Bezirksgerichte.

Jaroslau, ben 31. Dezember 1863.

II. Ginberufungs: Gdift. (123)

Mro. 246. Simon Schneier aus Premyst, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Ctaaten aufhalt, wird hiemit jum 2ten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage ter Ginschaltung bes erften Ginberufunge-Gbiftes in die Landeszeltung in feine Beimath jurudjutebren, und feine Rudtehr zu erweifen, widrigens gegen ihn das Werfahren wegen unbefugter Ausmanderung nach dem allerhöchften Patente vom 24. Darg 1832 eingeleitet merden wird.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Przemyśl, am 16. Janner 1864.

II. Edykt powołujacy.

Nr. 246. C. k. Władza obwodowa wzywa Simeona Schneiera z Przemyśla, nieprawnie za granicą państw austryackich przebywającego, żeby w przeciągu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej powrócił, i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postępiowem

C. k. władza obwodowa,

Przemyśl, dnia 16. styczna 1864.

Nr. 22928. W szkole ogrodniczej przy tutejszym ogrodzie botanicznym opróżnione jest jedno miejsce fundacyi miejskiej.

service of the second

Według warunków statutami objetych przyjętemi być mogą na ten fundusz tylko chłopcy prawego pochodzenia, przypisani do gminy lwowskiej, zupełnie lub przynajmniej po ojcu osierocone i bez majatku, maja prócz tego być silnej i zdrowej budowy ciała, nieprzekroczywszy 18ty rok wieku swego i wykazać, że przepisane nauki elementarne odebrali, a wiec że pokończyli główne szkoły normalne, lub przynajmniej trzy klasy szkół trywialnych.

Kurs nauki stypendysty takiego trwa zwykle lat cztery, w ciągu których uczeń pomieszkanie, wikt i odzież w zakładzie naukowym

bezpłatnie otrzymuje.

Prośby kandydatów zaopatrzone potrzebnemi dowodami wniesione być mają do magistratu najdalej do końca stycznia 1864 r.

Od magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 27. grudnia 1863.

(98) G b i f t. (3)

Aro. 16983. Vom Stanislauer k. k. Areisgerichte mird allen auf ten, dem Ern. Michael Kolankowski und Frau Emilie Kolankowska gehörigen, im Stanislauer Areise gelegenen Güter. Antheilen von Zuraki (Ciecholewskischer Antheil) mit ihren Forderungen versicherz ten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß mittelst Entschädigungs ausspruches der k. k. Erundentlastungs Kommission vom 19. März 1861 Zahl 1002 für diese Güter ein Urbarial Sutschädigungskapital

von 2570 fl. 20 fr. KMt. ausgemittelt worden ist.

Es werden taber san mtlicke mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju biefem Inede hiergerichts bestehenten Rommiffien, ober schriftlich durch das Einreichungs = Protekell dieses k. f. Kreiegerichtes ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Bohnortes (Cauenummer) tes Anmelters und feines allenfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Belmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothefar - Forderung sowohl bezüglich bes Rapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn der Unmelder seinen Aufents halt außer bem Sprengel Diefes f. f. Kreiegerichtes hat, unter Namhaftmachung eines tafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an ben Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie bie zu eigenen Santen geschehene Zustellung murben abgesendet merben, um so sicherer bis einschließlich den 22. Februar 1864 zu überreichen, widrigens ber fich nicht meldende Gläubiger bei ber feiner Zeit zur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsatung nicht mehr gehort, er in tie Ueberweisung seiner Forderung auf tas Entschädis gungs = Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge eins willigend angesehen werden wird, und bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Sinne bes §. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Ents lastungefapital überwiesen morben, oder nach Maggabe des §. 27 bes kaiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichts.

Stanislau, ben 28. Dezember 1863.

(104) Ginbernfungs: Cbift. (2)

Rro. 11193. Mechel Brill aus Zurawno, welcher sich unbefugt im Auslante aufhält, nird hiemit aufgefortert, binnen 6 Monaten vom Tage ber ersten Einschaltung bieses Edittes in das Amteblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in seine Heimath zurückzusehren und sich über tie unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, wirrigens gegen ihn nach dem a. h. Ausmanderungs : Patente vom 24. März 1832 verfahren merden wird.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Stryj, am 28. Dezember 1863.

#### Edykt powołujący.

Nr. 11193. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granicą przebywającego Mechła Brill z Żurawna, ażeby w przeciagu sześciu micsięcy od d. pierwszego umieszczenia edyktu tego w urzędowej Gazecie Łwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił, i nieobecność swą usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu postępowanie wedle najwyższego patentu z 24. marca 1832 przedsięwziętem będzie.

C. k. władza obwodowa.

Stryj, dnia 28. grudnia 1863.

()5) Obwieszczenie. (3)

Nr. 10349. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski sukcesorów ś. p. Zofii Weglińskiej p. p. Jana i Leona Weglińskiego niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego przeciw tymże pozew o wyckstabulowanie z dóbr Siemikowce i Bieniawa a wła-

ściwie z ciężących na tychże praw ś. p. Józefy Rzeczyckiej drugit ślubu Węglińskiej sumy 20207 złp. 20 gr. ś. p. Zofii Węgliński jej prawa dzierzawnego pod dniem 26. grudnia 1863 l. 10349 tutejszego sądu podali, na któren do ustnej rozprawy termin 15. marca 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, prze tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickie a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwe i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym se wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzol

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obrob praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obroścobrali, tego sądowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swoj służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej wip przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

(97) Obwieszczenie. (3

Nr. 10325. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski sukcesorowe ś. p. Zofii Węglińskiej niewiadomego pobytu Leona i Jana Węglińskich niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego pozew przeciw tymże o wyekstabulowanie z dóbr Siemikowci Bieniawa, a właściwie z ciężących na tychże praw ś. p. Jozef. Rzeczyckiej 2go śtubu Węglińskiej sumy 24000 złp. z procentami ś. p. Zofii Węglińskiej pod dniem 24. grudnia 1803 l. 10325 do tutejszego sącu podali, na któren do ustnej rozprawy termin mata. marca 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przetł tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Żywickiegł a zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebczpieczeństwej i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spórwymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. grudnia 1863.

(94) Obwieszczenie. (3

Nr. 16308. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Marcina, Jana, Faustyna i Franciszka Darowskich lub niewiadomych ich sukcesorów niniejszem uwiadamia, iż sukcesorowie ś. p. Józefa Rzeczyckiego pod dniem 24. grudnia 1863 l. 10308 pozew przeciw tymże o extabulacye z dóbr Bieniawa i Siemikowce, tudzież z ciężącego na nich Nr. 21, 25 i 26 on. dożywocia ś. p. Jana i Józefy Weglińskich i dzierzawy ś. p. Alojzego Węglińskiego ciężących tamze na rzecz pozwanych sum 27451 złp. i 3161 złp., tudzież dzierzawy dóbr Bieniawa i onej poręczenia podali, na któren do ustnej rozprawy termin na 15. marca 1864 wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadomem jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego a zastępcą tego zaś pana adwokata dr. Schmidta niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony.

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 28. gruduia 1863.

(81) Ronfurt. (3)

Mro. 226. Im Orte Szechinie, Przemysler Kreifes in Galigien,

ift bie t. f. Pofterpedientenftelle erledigt.

Mit tiesem Dienstposten ist eine Bestallung jährlicher 300 fl. und ein Amtspauschale jährlicher 60 fl. oft. W. gegen Abschluß eines halbjährig fundbaren Dienstvertrages und gegen Leistung einer Dienst-

kauzion im Bestallungebetrage verbunden.
Die Bewerber um Diesen Diensposten haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung des Alters, der Borbiloing und bisherigen Beschäftigung, dann des Wohlverhaltens und ber Bermögensverhältnisse, so nie des Besisch einer gegen Einbruch und Feuersgefahr vollkommen gesicherten Lokalität zur Unterbingung der Posikanzlei die längstens 10. Februar d. J. bei der gesertigten k. k. Positierezion einzubringen, wo auch die neiteren Bedingnisse einge-

feben merden tonnen.

In den bezüglichen Gesuchen haben die Bewerber noch anzuges ben, um nelden geringsten Pauschalbetrag dieselben die Unterhaltung einer täglich einmaligen Votenfairpost zwischen dem Erte Szechiuis und dem gleichnamigen Bahnhofe zu übernet men bereit sind.

Bon ber f. f. galig. Poft-Direfgion. Lemberg, am 10. Janner 1864.